# Lemberger Beitung.

WOWSK Gazety

19. Oftober 1866.

19. Października 1866.

## Kunomadung

Dr. 1988. Die XVIIIte Berlofung ber Caulte idreibungen tes Lemberger Grundentlaftungefondes wird am 31. Oftober 1866 um 8 11hr Bormittage im Lofale ber f. f. Stattbalterei (Glomadi's ides Saus CRr. 984/, Epczafomer Gaffe) fintifinden. Die gu Diefer Berlofung bestimmte Tilgungequote beträgt

354 000 fl. Ronv. Munge aber 371.700 fl. ofterr. Wahrung und ce ipielen hiebei fammtliche bis 15. August 1. 3. hinausgegebenen Schuld. verichreibungen mit.

Bon ber f. f Ctatibalterei in Grundentlaftunge Ungelegenheit.

Lemberg, am 11. Oftober 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 1988. Ośmnaste losowanie obligacyj lwowskiego funduszu indemnizacyjnego odbędzie się dnia 31go października 1866o godzinie Sej przed poładniem w lokalu c. k. Namiestnictwa (dom Głowackiego nr. 984/4 ulica Łyczakowska.)

Przeznaczona do tego losowania suma amortyzacyjna wynosi 354.000 złr. m. k., czyli 371.700 złr. w. a., i beda brać w njem

udział wszystkie do 15. sierpnia r. b. wydane obligacye.

Z c. k. Namiestnictwa w sprawie indemnizacyi. Lwów, 11. października 1866.

(1742)© d i f t.

Mro. 55007. Bom f. f. Landes- als Wechselgerichte nird mittelft gegenwärtigen Griftes befannt gemacht, es habe Mondel Rosenberg wider Adelheid Pilsnicka unterm 9. Oftober 1866 3. 55007 eine Klage angebracht und um richterliche Gilfe geboten, worüber die Bahlungsauflage jur Bezahlung ber Gumme pr. 200 fl. erlaffen murde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift. so hat bas f. f. Landesgericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roffen den hiefigen Grn. Abvolaten Dr. Sermak mit Gubftitutrung des gru. Advokaten Dr. Meeinski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechisface nach Wedselrecht verhandelt merben mirb.

Durch diefes Gbift mird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe rem bostellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu nählen und Diesem Landesgerichte anzuzeigen, üterhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts: mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Berabfaumung entstehenten Folgen felbft beigumeffen baben mird.

Bom t. t Landes- als Hantelsgerichte.

Lemberg, am 10. Oftober 1866.

© dift. (1745)

Mro. 50126. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merden bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, und namentlich:

I. ber oftgaligifchen Rriegebarleben Dbligagienen, lautend auf den Ramen:

1) Machnowee, Unterthanen Zloczower Kreifes, Rro. 13258 ddto. 30. Oftober 1797 au 5% über 17 fl. 193/s rr.;

2) Machnowce, Unterthanen besielben Arcifes, Dro. 13627

ddto. 24. Ceptember 1798 ju 5% über 17 fl. 193/s rr.;

3) Machnowce, Rufik. tesfelben Kreises, Aro. 14366 ddto. 27. November 1799 zu 5% über 17 fl. 193/8 xr.; 4) Torhew, Unterthanen besselben Kreites, Aro. 13259 ddto.

30. Oftober 1797 gu 5% über 13 fl. 27% rr.;

5) Torbow. Unterthanen besfelben Rreifes, Dro. 13628 ddto.

16. November 1798 ju 5% über 13 fl. 27% rr.; 6) Torhow, Ruftif. deefelb n Rre fee, Mro. 14367 ddto. 27ten Movember 1799 ju 5% übr 13 fl. 27% rt.;

II. ber oftgalig. Naturallieferunge Dbligagionen, lautend auf ben Mamen:

7) Machnowce mit Jorchow, Unterthanen Złoczower Rreifes, Mro. 3793 ddto. 8. Ceptember 1793 gu 4% über 29 fl.;

8) Machnowce et Torochow, Unterthanen bestelven Rreifes, Mro. 5603 ddio. 1. Marg 1794 ju 4% uber 125 fl. 30 rr.;

9) Dorf Machanuce, Unterthanen Desfelten Rreifes, Dro. 2555 ddto. 25. Sornung 1795 iu 4% über 62 fl. 15 rr.;

10) Machnowce. Unterthanen, Nro. 3619 ddto. 17. Hornung

1796 ju 4% über 89 fl. 39 rr.;

11) Machuowce mit Torohow, Unterthanen beefelben Rreifes, Mro. 6744 ddto. 8. November 1799 zu 4% über 133 fl. 24 xr. aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Woden und 3 Tagen die obigen Obligazionen tem Beriate vorzulegen, mitrigens nach Beilauf Diefer Brift folche für amortifirt erflärt merden murden.

Dom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 15. September 1866.

(1727)Coitt.

(3)Diro. 4655-Civ. Bom f. f. Rreisgerichte in Ziaczow mird biemit befannt gemacht, daß über Unsuchen ber Aldministration ber allgemeinen Berforgungeanstalt in Wien und ber gal. ftand. Rreditanstalt gur Bereinbringung ter bon ber Ersteren im Betrage von

14.724 fl. 40 fr. oft. 2B. f. R. G. und von Letterer im Betrage von 21,259 fl. 18 fr. R. M. f. R. G. erflegten Forderungen bie mit Beichluß tes Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 14. August 1866 1. 3. 29982 bewilligte exclutive öffentliche Feilbiethung ber ben Rechtebestigten fin. Viktor und Ludmilla Wiszniemskie gehörtgen, im Brzezauer Kreise gelegenen Guter Strzeliska nowe und stare unter den mit h. g. Gdifte vom 28. Juni 1865 z. 3. 2006 fundae-machten Bedingungen nunmehr neuerlich in zwei, b. g. auf den 2ten Movember 1866 und auf ben 3ten Dezember 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormitta & bestimmten Terminen mit bem ausgeschrieben wird, daß im Falle biese Guter in ben obigen zwei Terminen über ober um ben Chatungswerth nicht veraußert werden sollten, behufs Besistellung ber erleichternden Bedingungen der Termin b. g. auf ben 4 Dezember 1866, Bermittags 10 Uhr festgeset wird, bet welchem die Sphothekargläubiger unter ber Strenge vorgeladen werden, daß Die nicht erscheinen en ber Dehrheit ber Stimmen ber erfchienenen merben beigezählt merden.

Sievon werden die dem Wohnorte nach befannten Supothekarglänbiger und die Partheien ju eigenen Sanden, alle jene Glaubiger aber, welche nach dem 18. Juni 1866 in die Landtafel gelangen sollten, oder benen der gegenwärtige Bescheid entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug zugestellt merden fonnte, zu Sanden bes benfelben in der Person des prn. Advokaten Dr. Mijakowski bereits bestellten

Rurators verständiget.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Złoczow, am 28. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 4655 - Civ. Ces. król. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, że na żądanie administracyi ogólnego zakładu zaopatrzenia w Wiednie, tudzież dyrekcyi galic. towarzystwa kredytowego celem wymusu wygranych przez rzeczone zakłady sum, a to przez pierwszy summy 14.724 zt. 40 cent. w. a. z p. p., a przez ostatnia summy 21.259 ztr. 18 kr. m. k. z p. p. dozwo-Iona uchwała c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 14. sierpnia 1860 do l. 29.982 exekucyjna publiczna licytacya dóbr Strzelisk starych i nowych w obwodzie Brzezańskim połozonych, p. Wiktora Wiszniewskiego i p. Ludmilli Wiszniewskiej własnych, pod warunkami edyktem tutejszym z dnia 28 czerwca 1865 do 1. 2006 ogłoszonemi, w dwoch na dzień 2. listopada 1866 i na dzień 3. grudnia 1866, kazda raza o godzinie 10tej przed południem w sądzie tutejszym naznaczonych terminach z tym dodatkiem się rozpisuje, że w razie gdy dobra te w powyższych dwóch terminach za lub wyżej ceny wywołania sprzedane nie zostaną, celem ułożenia warunków ulzywających termin w sądzie tutejszym na dzień 4. grudnia 1866 o godzinie 10tej przed południem się naznacza, do którego wierzycieli hypotecznych z tem się wzywa, że wierzyciele nie stawający do większości głosów obecnych wierzycieli doliczonemi

O tej rozpisanej licytacyi zawiadamia się wierzycieli z miejscapobytu niewiadomych tudzież strony do rak własnych, tych zaś wierzycieli, którzy dopiero po 18. czerwca 1866 do tabuli weszli lub którymby niniejsza uchwała albo wcale przed terminem dorę-czonaby nie została, lub wcześnie przed takowym doręczonaby być nie mogla, do rak tymże juz pierwej w osobie p. adwokata Dra. Mijakowskiego postanowionego kuratora jak też przez edykta.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Edift.

Złoczów, dnia 28. sierpnia 1866.

Drc. 13213. Bom Przemysler f. f. Rreise als Sandelegerichte wird befannt gegeben, bag die Firma "Jakob Braf" für eine Gifen= handlung in Brzozow in das neue Handelsregister am 6. September 1866 eingetragen murbe.

Przemysi, am 27. September 1866.

(3)

(1741) © b i t t.

Nro. 18208 ex 1865. Bom f. f. Areisgerichte in Przemyśl wird die rom Wiener f f. Landesgerichte unterm 22. August 1865 S. 55472 zur Fereinbringung der durch die Tirefzien der ersten österreichischen Sparfasse in Wien gegen Julie de Pożakowskie Choroszczakowska und Hierorim Pożakowski erstegten Restsorberung von 23.625 fl. öst. W. sammt 5. Interessen rom 4. Dezember 1862 und der Erefusionskosten neuerlich bewilligte und hiergerichts in zwei Terminen, d. i. am 12. November 1866 und am 11. Dezember 1866 jedesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen abzuhaltende erefutive Feilbiethung der dem Hieronim Pożakowski, Emil Choroszczakowski und Apolivar Choroszczakowski gehörigen, im Sanoker Kreise liegenden Güter Ustyanowa górna und dolna ausgeschrieben:

1. Der Berkauf dieser Guter geschieht in Bausch und Bogen, so wie selbe in dem gerichtlichen Inventar und Schätungsalte vom 27. September und 7. Dezember 1853 beschrieben sind, ohne jedoch für das Ausmaß gehaftet oder irgend eine Genährleistung übernommen mird. — Auf das für die aufgehobenen Urbarialbezüge dieser Güter entsallende Entschädigungskapital und die auf Rechnung dieser Entschädigung sließenden Menten und Vorschüsse hat der Ersteher

feinen Unipruch.

2. Die besagten Guter merben vereint um ben gerichtlich erhos benen Schähungemerth von 57.510 fl. 20 fr. R. M. ausgerufen und bei ben zwei erften Feilbiethungs Tagsahungen unter bemfelben

nicht hintangegeben.

3. Jeder Kauflustige ist verpflichtet, den zehnten Theil des Schätungswerthes in runder Summe mit 5750 fl. R. M. entweder in Barem oder in Pfandbriefen der galiz, ständ. Kreditsanstalt, oder endlich in f. f. österreichischen auf Ueberbringer lautenden, in Konzenzionsmänze rerzinslichen Staatsschuldverschreibungen, beide Lehsteren sammt nichtfälligen Aupons und Talons nach dem durch die lette Lemberger rücksichtel Wiener Zeitung auszuweisenden Kurse, jedoch nicht über beren Nominalwerth, als Badium in Känden der Feilbiethungskommission zu erligen, und es wird das Wadium des Meistbiethers zu Gericht erlegt, das ter übrigen Mitbiethenden aber benselben gleich nach beendeter Feilbiethung zurückgestellt werden.

4. Sollten biese Guter in den festgesehren zwei Terminen weder noch um ben Schähungswerth an Mann gebracht werden könenen, so wird im Grunde bes §. 148 und 152 d. G. D. und bes hofbekretes vom 25. Juni 1824 3. 2017 die Tagfahrt zur Fesistels lung der erleichternden Wedingungen auf den 14. Dezember 1866 um 4 Uhr Nachmittags bestimmt, mit dem Beisate, das die Nichterschen der Stimmenmehrheit ber Erscheinenden zugezählt wer-

ben murben.

5. Uibrigene fteht es jedem Rauflustigen frei, das Inventar, ben Schägungeatt und ben Sabularentraft ber fraglichen Guter in

ber hiergerichtlichen Registratur einzuseben.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung nird das Wiener f. f. Landesgericht zur Verstäudigung der Partheten in Kenntniß geseht— und die dem Wohnorte nach befannten Hypothekargläubiger zu eizgenen Händen, die dem Wohnorte nach unbekannten Gläubiger hingegen, als: Alexander Fekette de Galantha, Severine Riedl verehel. Kurzweil, so wie alle Hypothekargläubiger, welche nach dem 27. April 1865 mit ihren Nechten in die Laudiafel gekommen wären, oter denen aus was immer für einer Ursache bieser Fellverihange bescheid entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug eingehändigt werden könnte, durch Edikt verhändigt, mit dem Beisahe, daß zur Vertretung und Wahrung ihrer Nechte der h. d. Hr. Advokat Dr. Reger mit Substituirung des Frn. Advok. Dr. Mochnacki bestellt worden si.

Aus tem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Przemysl, am 17. Auguft 1866.

### B d y k t.

Nro. 18208 ex 1865. Ces. król. sad obuodowy w Przemyślu podaje do wiadomości poblicznej, że w skutek odezwy c. k. sadu krajowego w Wi-dniu z 22. sierpnia 1865 l. 55472 i prosby dyrekcyi pięgwszej sustryackiej kasy oszczedności w Wiedniu de praes. 23. grudnja 1865 l. 18208 rozpisuje się exekucyjna sprzedaż dóbr Ustyanowa, górna i dolna, do Hieronima Pozakowskiego, Emila Choroszczakowskiego i Apolinarego Choroszczakowskiego nalezacych, w obwodzie Sanockim polożonych, przez c. k. sąd krajowy w Wiednin pod dniem 22. sierpnia 1865 l. 55472 celem zaspokojenia reszlującej pretensyi w kwocie 23.625 zł. w. a. wraz z 5% procentami od 4. grudnia 1862 bieżacemi i kosztami exekucyjnemi przez dyrekcyę pierwszej kasy oszczędności w Wiedniu przeciw Julii z Pezakowskich Choroszczakowskiej i Hieronimowi Pozakowskiemu wygranej nanowo dozwolona, która się w tutejszym c. k. sadzie w dwoch terminach, t. j. dnia 12. listopada 1866 i dnia 11go grudnia 1866, każda razą o godzinie 10tej przed południem pod następującemi warunkami odbędzie:

1. Sprzedaż tych dóbr odbędzie się ryczałtem, tek jak one w sądowym iawentarzu i akcie oszacowania z 27. września i 7go grudnia 1853 opisane są nie ręcząc jednak za wymiar i nie dajac zabezpieczenie. Do kapitału indemnizacyjnego za zniesione dochody nrbaryalne tych dóbr zaś, rent i zaliczek na rachunek tego wynagrodzenia wpływających nie ma nabywca żadnej pretensył.

2. Za cenę wywołania wspomnionych dóbr razem sprzedać się mających stanowi się sądownie wydobytą wartość szacunkowa

57.510 złr. 20 kr. mon. konw. i te dobra przy dwóch pierwszych terminach licytacyjnych niżej tej ceny sprzedane nie będą.

3. Kazdy chęć kupienia mający jest obowiązany, dziesiątą cześć ceny szacunkowej w okragtej summie 5750 złr. m. k. albo w gotówce, albo w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, albo na ostatek w c. k. austryackich na okaziciela opiewających, w monccie konwencyjnej rentujących się obligacyach, obydwa ostatnie z niezapadłemi kupouami i talonami wedle kursu prz. z ostatnią Gazetę Lwowską względnie Wiedeńską wykazcć się mającego, jednakowoż nie nad tychże wartość nominalną jako wadyum do rąk komisyi licytacyjnej złozyć; wadyum najwięcej ofiarującego do sądu złozonem, zaś wadyum reszty współlicytujących tymże zaraz po ukończonej licytacyj zwróconem zostanie.

4. Jeżeliby te dobra w ustanowionych dwóch terminach ani wyżej ani też za cenę szacunkową sprzedane nie zostały, natedy zostaje w myśl §. 148 i 152 u. p. c. i dekretu nadw. z 25. czerwca 1824 l. 2017 termin do ułożenia ułatwiających warunków na 11. grudnia 1866 o 4tej godzinie po południu wyznaczonym z tem dołożeniem, że niestawających do większości głosów stawających doliczeni zostaną.

5. Zresztą wolno jest każdemu chęć kupienia mającemu inwentarz, akt szacunkowy i wyciąg tabularny pomienionych dóbr

w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć.

O rozpisaniu tej licytacyi zostaje c. k. wiedeński sąd krajowy w celu uwiadomienia strón, dalej wierzyciele hypoteczni z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, z miejsca pobytu zaś niewiadomi wierzyciele, jako to: Alexander Fekette de Galantha, Seweryna Riedel zameżna Kurzweil, jakoteż i wszyscy wierzyciele hypoteczni, którzy po 27. kwietnia 1865 z swoimi prawami do tabuli weszli, lab którym z jakiejkolwiek przyczyny niniejsza uchwała licytacyjna albo wcale nie, albo nie dosyć wcześnie doręczoną być mogła, przez edykt zawiadomieni, z tym dodatkiem, że do zastępywania i czuwania nad ich prawami tatejszy p. adwokat krajowy Dr. Reger z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Mochnackiego ustanowionym został.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 17. sierpnia 1866.

Mr. 5235. Bom f. f. Areisgerichte in Złoczów wird hiemit befannt gemacht, daß auf Ansuchen des Geistlichen Johann Jasiński zur Befriedigung ter von temselben gegen Emanuel und Maria Kaudelka ersiegten Summe 848 fl. ADr. s. N. G. die erefutive öffentliche Feilbiethung der der Schuldnerin Marie Kaudelka gehörigen, in Złoczów in der Borstatt Szlaki unter CNr. 25 gelegenen Realität in einem einzigen hieraerichts auf den 14. November 1866 Bormittags 10 Uhr bestimmten Termine unter erleichternden Bedingungen ausgeschrieben wird und daß zom Austufspreise der Schähungswerth von 4000 fl. öst. W. bestimmt wird, daß aber im Falle Niemand den Austusspreise anbiethen sollte, diese Realität auch unter solchen wird verzäußert werden. Gerner daß seder Kaussussige gehalten ist, 5% somit den 20 Theil des Schähungswerthes als Badium entweder im Baazen oder in Bücheln der galizischen Sparfasse oder endlich in den Werth des baaren Geldes habenden öffentlichen Kreditspapieren sammt Kupens und Talon zu Händen der Feilbiethungssommission nach dem in der letzten Lemberger Jeitung ausgewiesenen Kurse zu erlegen.

Hebrigens merben bie Raufluftigen megen Ginficht ber meiteren

Bedingungen an bie biergerichtliche Regiftratur gewiesen.

Bon dieser ausaeschriebenen Feilbiethung merden die Partheien und die dem Wohnorte nach bekannten Hypothekargläubiger zu eigenen Händen, die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Peter Kiimoszewski. Marianna Klimaszewska und Johann Zenker und im Falle ihres Ablebens ihre unbekannten Erben und Rechtsnehmer so wie endlich alle sene Gläubiger, welche nach dem 9. Juni 1863 in das Grundbuch gelangen sollten, oder welchen die Verständigung von der gegenwärtigen Feilbiethung entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug vor dem Feilbiethungstermine zugestellt werden könnte, durch den temselben in der Person des Herrn Abvokaten Dr. Warteresiewicz mit Substitutrung des Herrn Abvokaten Dr. Wesokowski bestellten Kurators und durch Stife verständigt.

Aus bem Mathe bes f. f. Kreisgerichtes. Zioczow, am 28. Auguft 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5235. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, iż na prośbę p. Jana Jasińskiego na zaspokojenie wygranej przez tegoż przeciw p. Emanuelowi i Maryi Kaudelkom sumy 848 złr. m. k. z p. n. publiczna egzekucyjna licytacya realności w Złoczowie na przedmieściu Szlakach pod l. 25 położonej Maryi Kaudelki własnej, w jednym na dzień 14. listopada 1866 o godzinie 10tej zrana w sądzie tutejszym naznaczonym terminie pod warunkami ułatwiającemi się rozpisuje i że za cenę wywołania wartość szacunkowa w ilości 4000 zł. w. a. się postanawia, że jednak gdyby cenę wywołania nikt nie ofiarował, realność ta i nizej ceny wywołania za jakabądź cenę sprzedana będzie, tudzież, że każden chęć kupienia mający obowiązanym będzie 5proc. czyli 20tą cześć ceny wywołania jako wadyum albo w gotówce lub w ksiażeczkach galic. kasy oszczędności lub w publicznych papierach wartość gotówki mających z kuponami i talenami do rąk komisyi licytacyjnej

złożyć - wartość popierów publicznych według ostatniego w Ga-

zecie lwowskiej wykazanego kursu obliczoną będzie.

Dalsze warunki w tutejszej registraturze przejrzane być mogą. O toj rozpisanej licytacyi zawiadamia się strony, tudzież wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, zas wierzycielom z miejsca pobytu niewiadowym, jako to: Piotrowi Klimaszewskiemu, Maryannie Klimaszewskiej i Janowi Zonker, a w razie ich śmierci tychże z miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców i prawonabywców, jak też wszystkich tych wierzycieli, którzy po dniu 9. czerwca 1863 do ksiąg gruntowych weszli lub którym obecna uchwała albo wcale nie lub wcześnie przed terminem doreczoną nie została, przez kuratora tymże w osobie pana adwokata Dra. Warteresiewicza substytując onemu pana adwokata Wesołowskiego nadanego jak też przez edykia.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Złoczów, dnia 28. sierpnia 1866.

(1759)Konkurs : Lundmachung.

Mr. 34433. Bei ber Landes : Hauptfaffe in Lemberg ift eine Raffa-Offizialeftelle in ber XI. Diatentlaffe mit dem Gehalte jahrlicher 735 fl., eventuell 630 fl. und Raugionspflicht im Gehaltsbetrage, bann eventuell eine Raffa-Affiftentenstelle in ber XII. Digtentlaffe mit bem Gehalte jährlicher 525 ft., 472 ft. 50 fr. und 426 ft. erledigt.

Befuche find unter Nachmeifung insbesondere ber Renntnig ter Landessprachen, und ber Prufungen aus ter Staats-Rechnunswiffenichaft und ben Kaffavorschriften binnen brei Bowen bei ber Finang-Landes Direfgion in Lamberg einzubringen.

Auf geeignete bieponible Beamte wird vorzugeweise Rudnit

Bon ter f. f. Finong-Lantes. Diretgion Lemberg am 29. September 1866.

(1758)Konfure : Aundmachung.

Mr. 34433. Bei bem Tobaf: und Stempel-Berichleißmagazine in Jagielnica ift bie Kontrollord - Stelle mit bem Gehalte fabrliger 630 ff. zehnperzehntigen Quartiergeld und Rauzionspflicht im Gehaltebetrage erledigt.

Gesude find inebesondere unter Nadhweifung ber Kenntnig ter Lantesfprachen und ter geleifteten Dienfte binnen drei Wochen bei ber f. f. Finang Begirts-Direfgion in Tarnopol gu überreichen.

Muf geeignete bisponible Beamte wird vozugemeife Rudficht ge

nommen.

Bon ter f. f. Finang : Lantes : Direfzion. Lemberg, ben 29. September 1866.

(1724)Ligitazions - Edikt.

Dir. 4729. Das t. f. Begirfe ericht in Brody bat in der Grefugionefache bei Stadtfommune Brody wider die liegende Maffe ber Eitel Hinde Rappa wegen 1073 fl. 18 fr. oft. Wehr. f. R. G. gur Bornatme ber mit bem Befcheide rom 4ten Januer 1866 Bahl 6929 bewilligten öffentlichen Feilbiethung ber auf 5796 fl. öftere. Bahr, geschätten, ter erequirten Forderung gur Sypothet Dienenden der Ettel Hinde Rappa gehörigen Realität sub Aro. 746 in Brody unter ben im obigen Bescheide bestimmten Bedingungen gewilliget.

Bur Bornahme ber Beräußerung wurde ein neuer Termin auf ten 26:en Movember 1866 um 10 Uhr Bormittage im Gerichtshaufe

angeordnet.

Der Edhahungeaft, ber Grundbucheftand und bie Ligitagionetes dingniffe konnen bei Gericht eingeschen werden.

Bom f. f. Begirfeamte als Gericht.

Brody, am 20. Huguil 1866.

Kundmachung.

Dr. 48784. Da ber auf ben 28ten September b. 3. fallenbe Jahrmarkt in Kalusz aus Sanitäterudsichten abgestellt werten mußte, so wird die Abbaltung eines Jahrmailtes bafelbft am 10ten Dezem= ber d. J. gestattet.

Von ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 10. Oftober 1866.

## Obwieszezenie.

Nr. 48785. Przypadający na dzień 28go września r. b. jarmark w Kałuszu musiał być ze względów sanitarnych odroczonym; teraz pozwala się, ażeby natomiast odbył się tam jarmark dnia 10go grudnia r. b.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. października 1866.

(1731)G bift.

Mro. 40887 ex 1866. Nom Lemberger f. f. Landes- als Hans belegerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bet demfelben behufs hereinbringung ber vom Joseph Stand witer bie liegende Maffe bes Kalasant von Szeliski erfiegten Wechieliumme von 2000 fl. oft. 2B. 1. D. G. Die exekutive Feilbierbung des für die Erben tes Kalasant von Szeliski, ale: Cecilie Grafin v. Kalinowska geborene Szel ska und Alexander recte Leon David Szeliski ut Dom. 458, p.g. 391, n. 120 on. über ten GutBartheilen von Nowosiolka Kostiukowa intabulirien rudftantigen Raufpreifes biefer Guter im Betrage von 53.219 ff. 7 fr. oft. W. fammt Rebenrechten und Beibintlicifeiten am 20. November, 14. Dezember 1866 und 17. Janner 1867, jedesmal um 10 Uhr Vormittags abgehalten bei wilchen Terminen tie

getachte Summe, und zwar bei ten zwei erften Terminen nur über oder um den Mominalwerth berselben, bei dem letteren Termine aber auch unter bem Mominalwerthe hintangegeben merben wird, bann, daß als Badium der zehnte Theil des Rominalwerthes der gedachten Summe bestimmt murte, ferner bag die Feilbiethungsbedingungen in der landergerichtlichen Regiftratur eingefehen oder in Abichrift erhoben werden fonnen, ferner daß ten Sppothetarglaubigern, melden die diese Grefuzionsangelegenheit betreffenden Bescheide nicht zugestellt werden fonnten, der fr. Advofat Dr. Meciński mit Cubstituirung bes frn. Advofaten Tr. Zminkowski jum Kurator bestellt murbe.

Lemberg, am 22. August 1866.

#### Tdykt.

Nro. 40887 ex 1866. Lwowski c. k. sad krajowy jako handlowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymże celem zaspokojenia przez Józefa Stand przeciw nieobjętej masie Kalasantego Szeliskiego wygranej summy wexlowej 2000 zł. w. a. z przyn. przymusowa licytacya resztującej ceny kupna 53.219 zł. 7 c. w. a. wraz z prawami i obowiązkami dla spadkobierców Kalasantego Szeliskiego, to jest: Cecylii ze Szeliskich hrabiny Kalinowskiej i Alexandra właściwie Leona Dawida Szeliskiego, na dobrach Nowosiółka Kostiukowa ut Dom. 458, pog. 391, n. 120 on. zaintabulowanej, dnie 20. listopada, 14. grudala 1866 i 17. stycznia 1867, każdą razą o godzinie 10tej przed południem się odbędzie, na którychto terminach summa powyzsza, a to przy dwóch pierwszych terminach tylko nad lub za nominalna wartość, na ostatnim zaś, trzecim terminie także i niżej wartości nominalnej sprzedaną zostanie -- potem ze. ako wadyum dziesiąta część wartości nominalnej summy powyższej sprzedać się mającej ustanowionem zostało, dalej, ze warunki licytacyjne można w registraturze c. k. sądu handlowego przejrzeć lub ich odpisy uzyskać, nareszcie, że dla wierzycieli hypotecznych, którymby echwały riniejszej sprawy exekucyjnej dotyczące nie mogły być doręczene, adwekat krajowy Dr. Meciński kuratorem, a zastępcą tegoż p. adwokat krajowy Dr. Zminkowski mianowanym westal.

Lwów, dnia 22. sierpnia 1866.

Lizitazione : Ankundigung.

Mro. 16143. Bon ber f. f. Finang-Begirke-Direktion in Sambor wird jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Ginhebung der allgemeinen Bergehrungesteuer fammt 20% Bufblag von

a) Vichichlachtungen und ber Fleischausschrottung, und

b) vom Weinausschanke im Komarnoer Pachtbesirke auf die Dauer des Steuerjahres 1867 mit stillschweigender Erneuerung auf ein weiteres Jahr bei unterbliebener Auffündigung am 8. November 1866 unter den in der An=

fundigung dato. Sambor 22. Ceptember 1866 enthaltenen Bebingungen öffentlich versteigert werben wird.

Bon ber f. f. Finang = Begirte = Direfgion.

Sambor, am 12. Oftober 1866.

(1749)G b i f t.

Mro. 46852. Bom Lemberger f. f. Landes- als handelsgerichte werden alle jene, welche ten, dem Falik Schorr in Berluit gera. thenen, vom Isaak Mühlrad afzeptirten Wechfel über 150 ff. oft. 28. ddto. 28. December 1865, binnen 3 Monaten in Lemberg gahlbar, on die Ordre des Falik Schorr - in Sanden haben follten, aufgefordert, felben binnen 45 Tagen dem Gerichte vorzulegen und ihre Medte auf derfelben barguthun, widrigens diefer Bechfel für amortifirt und nichtig erklart werden wurde.

Wom f. f. Landes: als Handelsgerichte.

Lemberg am 19. September 1866.

(1725)

Mro. 50125. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Verluft gerarbenen oftgaligischen Natural= Lieferungs-Dbligazion, lautend auf den Ramen der Gemeinde Zdzia-6857

rowka, Tarnower Rreifes, N. 1002 ddto. 1. Movember 1829 über 313 fl. 7/8 fr. ju 2% aufgefordert, Die obige Dbligagion binnen

1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzuweisen, midrigens nach Berlauf tiefer Frift folde amortifirt werden wird.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 15. September 1866.

(1726)Edift. (2)

Mro. 10478. Nom f. f. Rreiegerichte in Tarnopol wird befannt gemacht, es fet im Monate Diary 1851 Nechamke Auerbach ju Tarnopol ohne Sinterlaffung einer lettwilligen Anordnung geftorben.

Da dem Gerichte ber Aufenthalt bes gefehlichen Erben Markus Leib Auerbach, auch Goldstein genannt, unbefannt ift, fo mird ter-felbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von bem unten gesetzten Tage an bei biefem Gerichte ju melden und tie Erbeerflarung an-Erben und dem fur ihn aufgestellten Rurator frn. Advokaten Dr. Weisstein abgehandelt werden wird.

Tarnopol, am 29. August 1866.

Rundmachung. (1764)

Dr. 5389. 3m 3mede ber Berpachtung ber Tarnopoler ftabt. Propinazion von Branntwein und anderen ber Propinazionegeredit. fame unterliegenden geiftigen Getranten auf bie Dauer vom 1. Janner 1866 bis Ende Dezember 1869 wird am 31. Oftober 1866 eine öffentliche Ligitagion in der Amtefanglei bee Tarnopoler f. f. Begirfe: amtes abgehalten merben.

Zuerst wird die Verhandlung wegen Verpachtung der Kommunalauflage auf geiftige Getrante mit Gestattung ber freien Getrantes einfuhr auch jum Ausschanke, und unmittelbar barauf die Berhands lung bes ausschließlichen Ausschanksrechtes von Pranntmein nebft ben Rommunalauflagen fur tie übrigen Getrafegatungen vorgenommen

Der Ausrufepreis beträgt 43500 fl. oft. Bahr., von welchem 10% als Badium vor Beginn ber Lizitazion zu erlegen find.

Die naberen Ligitagionebedingungen konnen in der Begirkamte-

fanglei eingefeben werden.

Dom t. t. Bezirksamte.

Tarnopol, am 11. Oftober 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5389. W celu wydzierzawienia propinacyj miejskiej Tarnopolskiej na czas od 1go stycznia 1867 do końca grudnia 1869 roku odbędzie się publiczna licytacya dnia 31. października r. b. w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym.

Licytacya hędzie przedsięwzięta w dwojaki sposób: najprzód na wydzierzawienie nakładu gminaego na napoje spirytusowe z wolnem sprowadzeniem tychże i do wyszynku, a bezpośrednio potem do wydzierzawienia prawa wyłącznego wyszynku wódki włącznie

z nakładem gmiunym na inno napoje alkoholiczne.

Cena fiskalna wynosi 43500 zł. wal. austr. a 10proc. tojże jako wadyum przed rozpoczęciem licytacyi złożone być powinno.

O bliższych szczegółach tej licytacyi mozna powziąść wiado-

mość w c. k. arzędzie powiatowym.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Tarnopol, dnia 11. października 1866.

#### (1765)Melizitazions : Kundmachung.

Dr. 1492. Um Sten Rovember 1866 und ben nachfolgenden Tagen mird mahrend ber Umtestunden im Gebaute des Lemberger f. f. Lantesgerichte-Attheilung fur Straffachen eine öffentliche Minuendos Etgitagion jur Sicherftellung ber Lieferung nachftebender Artifel tur Die Gefangenen des f. f. Landesgerichts und fact, beleg. Begirkegoricht zu liemberg fur bas Jahr 1867, b. i. fur bie Dauer vom Iten Janner bis letten Dezember 1867 abgehalten werben, und guar :

1, Roft für gefunde Befangene,

2 Roft für franke Gefangene,

3. Cupe Milch,

4. Simarzbrod,

5. Lampenunschlitt,

6. Unschlitte rgen,

7. Schweinfette,

8. Lagerstroh und

9. Geife.

Das Angeld (Babium) besteht in bem gehnten Theile bes für das beiläufige Erforderniß jedes einzelnen Lieferungeorgettes ermittels ten gangen Bergutungsbetrages - welche Babien vor Beginn ber Ligitagion ju Sanden ber Ligitationekommiffien zu erlegen find.

Die Littagionswerber haben fich mit einer nicht langer als vor Ginem Jahre ausgestellten Beugnife ihrer Orteobrigfeit über ihre

Berläßlichkeit und gute Bermögeneumftante auszuweisen.

Die übrigen Ligitagionebedingungen fonnen bis jum Beginne der Lizitazion im Expeditsamte des Lemberger f. f. Landesgerichtes-Abtheilung für Straffachen bann mahrend der Lizitagion bei der Ligitagionefommission eingesehen werden. Hebrigens werden selbe mit Beginn der Lizitagion vorgelesen werden.

Schriftlide mit bem Babium belegte Offerten merden vor und mahrend der Ligitagione. Werhandlung von berechtigten Ligitagionemer-

bern angenommen.

Wom Praficium tes f. f. Landesgerichts Lemberg, am 10. Ottober 1866.

Bur Wiederverpachtung bes kameralherrschaftlichen Bierbrauhauses in Solec, und ber bem Merar guftebenben Propinagionegerechtsame im Bereiche aller gur Reichedomane Drohobyez gehörigen Ortschaften mit Ausnahme von Truskawies auf die Beit vom 1. November 1866 bis Ende Oftober 1867 wird hiemit eine öffentliche Konkurreng Berhandlung durch Ueberreidung schriftlicher Offer ten mit Ausschliß von mundlichen Anborben ausgeschrieben.

Bum Ausgangepuntte diefer Offertverhandlung mird ber Jahrespachtzins von Gechszehntausend Fünfhundert (16500) Gulden

öfterr. Bahr. angenommen.

Die schriftlichen Offerte sind langstens bis 24. Oftober 1866 2 11hr Radmittage, verfiegelt beim Borftande ber f. f. Finang . Degirte-Diretzion in Sambor zu überreichen muffen mit einem Babium pr. 1650 fl. im Baaren ober in Obligazionen nach bem Rurswerthe berechnet, belegt fein ben bestimmten Pachtanboth in Buchftaben und Biffern und bie austructliche Grtfarung enthalten, bag fich ber Offerent allen thm wohlbefannten Pachtbedingniffen unbedingt unterwirft.

Abmeidjungen von biefen Bedingungen, die bei bem Borftande ber f. f. Finang-Begirfe-Diretgion in Sambor eingesehen werden konnen, find unstatthaft.

Merarial : Rudftanbler, befannte Zablungeunfahige und Alle, Die gesetlich feinen giltigen Bertrage ichließen fonnen, endlich Jene, Die megen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung fanben, und nicht für unschuldig erkannt murben, find bor ber Pachtung ausgeschloffen.

Vom Präfidium ber k. f. Kinang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 16. Oftober 1866.

Nr. 37617. C. k. sad krajowy lwowski dla spraw cywilnych czyni niuicjszem wiadomo, że Aleksander korzeniowski przeciw masie pupilarnej ś. p. Mikołaja Papary, a mianowicie tegoż z imienia i miejsca pobytu nieznanym spadkobiercom pod dniem 10go lipca 1866 do l. 37617 o ekstabulacye Dom. 75. pag. 460. nr. 31. on. w stanie biernym dóbr Kupiczwola intabulowanego obowiązku do zwrotu szkody pozew wytoczył, w skutek którego nehwałą z dnia 11go sierpnia 1866 do 1. 37617 termin do ustnej rozprawy na d. 29go października 1866 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Gdy imię i miejsce pobytu zapozwanych spadkobierców ś. p. Mikołaja Papary nie jest wiadome, ustanawia się tymże na ich koszt i niebezpieczeństwo para adwokata Dra. Męcińskiego za kuratora a pana adwokata Bra. Pfeiffera jego zastępcą, i doręcza się wyżej

powołaną uchwałę ustanowienemu kuratorowi.

Oraz wzywa sie pozwanych, aby temu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielili albo też innego obrońce sobie obrali i temu sądowi wymienili, inaczej bowiem skutki zaniedbania sami sebie przypisać będą musieli.

Z c. k. sadu krajowego.

W Lwowie dnia 11. sierpnia 1866.

Nr. 47437. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszym edyktem wiedos o czyni, że przeciw Zuzannie z Paparów Wierzbickiej, Jakubowi Wierzbicki mu tychże spadkobiercom Annie z Wierzbickich Zukowskiej i Elzbiecie Wierzbickiej - dalej deklarowanym spadkobiercom Marcina Studzińskiego, jako to: Katarzynie z Piotrowskich Studzińskiej, Tekli Studzińskiej, Teresie Studzińskiej, Andrzejowi Studzińskiemu. Marcinowi Studzińskiemu, Salomei z Stydzińskich Zagórskiej, Katarzynie z Studzińskich Bobakowskiej, Stanisławowi Studzińskiema - w końcu Mikołejowi Helper a w razie śmierci z imiecia i miejsca pobyto niezoanym spodkobiercom pod dniem 23. lipca 1866 do 1.40168 pozew o wymazanie ze stanu hiernego dobr Kupiczwoli Dom. 109, pag. 68, n. 18, ob. zabezpieczonych sum 30000 złp. i 5000 złp. z odnośnemi pozycyami i nadciężarami przez Aleksandra Korzeniowskiego wytoczonym i w skutek tego do ustnej rozprawy termin na dzień 22go października 1866 10ta godzine przed południem wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu powyższych pozwanych nie jest wiadome, e, k. sad krajewy we Lwowie ustanowił im do ich zastępywania w tej sprawie na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratora w osobie p. adwokata Dra. Dzidowskiego ze substytucya p. adwokata Dra. dięciń kiego, z którym takowa wedle przepisanego dla Galicyi po-

stępowania przeprowadzoną będzie.

Poleca się więc pozwanym niniejszym edyktem, ażeby na wyznaczonym terminie albo sami na czas stanęli, albo ustanowionemu im zastępcy potrzebac środki obrony udzielili albo też sobie innego zastępce obrali i sądowi o tem donieśli i w ogólności wszystkie prawne środki obrony użyli, gdyż w przeciwnym razie skutki z zaniedbania takowych wynikłe sami sobie będą musieli przypisać.

Lwow, dnia 1. wzześnia 1866.

Nr. 37616. C. k. sad krajowy we Lwowie dla spraw cywilnych czyni niniejszem wiadomo, ze Aleksander Korzeniowski przeciw Katarzynie z Łączyńskich Paparowej z miejsca pobytu nieznanej jako opiekunce nieletnich dzieci ś. p. Mikołoja Papary a względnie tymże z imienia i miejsca pobytu nieznanym pupilom lub tez tychże z imienia i miejsca pobytu nieznanym spadkobiercom dnia 10go lipca 1866 do l. 37613 o ekstabulacye intabulowanego Dom. 75. pag. 460. n. 32. on. na dobrach Kupiczwola prawa ządania zwrotu szkody pozew wytoczył, w skutek którego uchwała z dnia 11. sierpnia 1866 do 1. 37616 termin do ustnej rozprawy na dzień 29. października 1866 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanej Katarzyny z Łaczyńskich Paparowej jako też pupilów po ś. p. Mikołaju Paparze i tychże spadkobierców niejest wiadome, ustanawia się onymze na ich koszt i niebezpieczeństwo p. adwokata Dra. Męcińskiego za kuratora, a p. adwo ata Dra. Pfeifera jego zastępcą, i doręcza się wyżej powotaną

uchwyłę ustanowionemu kuratorowi.

Oraz wzywa się pozwanych, aby temu kuratorowi potrzebne do obrony środki przestali, albo też innego obrońcę obrali i fam sadowi wymienili, inaczej bowiem skutki zaniedbania sami sobie przypisać będą musieli.

Z c. k. sadu krajowego. Lwow, dnia 11. sierpnia 1866.

(1753) Obwieszczenie.

Nro. 12141-Civ. Ces. król. sad obwodowy w Tarnopolu uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomych Malwinę Felicye dw. im. Pakosławske i Izabelle Pakosławske, że przeciw nim pp. Mieczysław hr. Borkowski i Józef Torosiewicz pod dniem 4. października 1866 do l. 12141 pozew o przyznanie prawa własności do gruntów w Chudykowcach położonych, a mianowicie gruntu na fondyni górze pod l. top. 185 star. - 345 now., gruntu pod zapustem pod 1. top. 184 star. - 256 now., sianożęci w lesie dworskim kontrawers pod 1. top. 201 star. - 517 now. i sianożeci Pasiekę Mirowa pod 1. top. 195 star. - 432 now. położonych, oddanie takowych w posiadanie pp. Mieczysława hr. Borkowskiego i złożenia rachunków z tychże użytkowania podali, na który dzień sądowy do sumarycznej rozprawy na 27. listopada 1866 r. o godzinie 10tej rano wyznaczonym i ustanowionemu dla nich kuratorowi w osobie p. adwokata Dra. Koźmińskiego w substytucyi p. adwok. Dra. Schmidta doręczonym został.

Wzywa się zatem nieobecnych pozwanych, ażeby w oznaczonym terminie albo sami w sądzie stancli, albo innego zastępce obrali i tegoż sądowi oznajmili, albo ustanowionemu kuratorowi potrzebną informacye dla obrony wcześnie udzielili.

Tarnopol, dnia 8. października 1866.

Nro. 8611-Civ. Vom f. f. Kreis- als Handelsgerichte mird bem, dem Wohnorte nach unbekannten O. Jawrower mittelst gegen- wärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wirer ihn Ascher Japke unterm 1. Oftober 1866 J. 8611 eine Wechselklage wegen Zahlung von 125 Reichsthaler Pr. Kurnt. s. N. G. Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber unterm 3. Oftober 1866 Jahl 8611 die Zahlungsaustage erlassen wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das k. k. Kreisgericht zu dessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen H. Landesadvokaten Dr. Starzewski mit Substitutrung des Hrn. Landesadvokaten Dr. Wesodowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der fur Gaslizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Tertheidigung tienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entsstehenden Folgen selost beizumessen haben wurde.

Bom f. f. Kreis- als Sandelsgerichte.

Stanisławów, dnia 24. września 1866.

Złoczow, am 3. Oftober 1866,

Nr. 16009. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie zawiadamia niniejszym edyktem nieznanych z życia i miejsca pobytu spadkobierców Franciszka Mrozowickiego, jako to: Stanisława, Michała, Jana, Zofii i Jadwigi Mrozowickich, Samuela Margosches, Edwarda i Aleksandra Napadiewiczów, Ludwiki i Józefa Siedlskich, i tychże z życia i miejsca pobytu również nieznanych spadkobierców przezedytka i kuratora, iż przeciw nim Marya Kamińska i Teodor Agopsowicz pod dniem 10go wrześtia 1866 do 1. 16009 pozew o wykreślenie z dóbr Pużniki praw z umowy względem puszczenia na loteryę dóbr Sokołówka i Chodorkowce dnia 1. grudnia 1842 zawartej wypływających wraz z następnemi pozycyami i nadciężarami wnieśli, który ustanowionemu dla nich kuratorowi panu adwokatowi Drowi. Maramoroszowi doręczonym został.

(1743) Obwieszczenie. (1

Nro. 51437. C. k. sąd kraiowy we Lwowie niniejszem panu Napoleonowi Dybowskiemu i pani Olimpii Dybowskiej wiadomo czyni, ze na prośbę galicyjskiej kasy oszczędności de praes. 11go marca 1866 do l. 13018 uchwałą tabularną z dnia 5. maja 1866 do l. 13018 dozwolona została intabulacya obowiązku Krystyny i Zygmunta, Olimpii i Mieczysława, Jadwigi i Wandy 2ga im. i Napoleona Dybowskich i ich następców od pozostałego kapitalu z pierwiastkowej pozyczki 3800 ztr. m. k. z mocy skryptu z dnia 1. marca 1845 na dobrach Sokoliki i Luszczany dom. 334, pag. 32, n. 38 on. intabulowanej, prócz prowizyi 5% w rzeczonym skrypcie umówionej i intabulowanej, na przyszłość zaczawszy od 1. stycznia 1866 jeszcze dodatkowo jeden od sta lub więcej, w miarę jak dla wszystkich dłużników kasy oszczędności będzie postanowionem opłacić, a to rygorem we wspomnionym skrypcie ustanowionym, stanie biernym dóbr Sokolíki i Luszczany odnośnie do pierwiastkowej pozyczki 3800 złr. m. k. na rzecz galicyjskiej kasy oszczędności. – Poniewaz miejsce pobytu pana Napoleona Dybowskiego <sup>1</sup> pani Olimpii Dybowskiej nie jest wiadomem, zatem postanawia się im na ich koszt i stratę pana adwokata Dra. Klimkiewicza z zastępstwem pana adwokata Dra. Pfeissera kuratorem, i temuż powyższą uchwałe tabularną doręcza.

Lwów, dnia 22. września 1866.

(1748) © 1 i f t (1)

Nro. 54940. Von dem f. f. Lemberger Landes: als Sandels: gerichte wird der, dem Wohnorte nach unbekannten Therese Grafin Bobrowska mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen dieselbe Jonas Rosenzweig unterm 9. Oktober 1866 3. 54940 um Erlassung der Zahlungsaustage gebethen habe, worüber gleichzeitig der Zahlungsauftrag erlassen wird.

Da der Wohnort der Therese Grafin Bobrowska unbekannt ift, so wird derselben der Fr. Landesadvokat Dr. Meciński mit Substitutrung des Frn. Landesadvokaten Dr. Gregorowicz zum Kurator bestellt und dem Ersteren die oben angeführte Zahlungsauflage zugestellt, wovon die belangte Fr. Therese Grafin Bobrowska mit rorsstehendem Edikte verständigt wird.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 10. Oftober 1866.

(1747) E d y k t. (1)

Nr. 54998 ex 1866. C. k. sąd krajowy jako handlowy niniejszem pana Władysława Lisakowskiego, byłego dyurnistę, z miejsca pobytu nicznanego uwiadamia, że Hersch Wolf Frieser negocyant we Lwowie przeciw niemu dnia 9. października 1866 do 1. 54998 prośbę o wydanie nakazu zapłaty sumy wekslowej resztującej 100 zł. w. a. z p. n. podał, i że równocześnie nakaz płatniczy wydanym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego Władysława Lisakowskiego nie jest wiadome, nadaje się temuż na jego koszt i niebezpieczeństwo kurator w osobie pana adwokata krajowego Dra. Męcińskiego z substytucyą pana adwokata krajowego Dra. Gregorowicza, pierwzemu nakaz płatniczy powyższy się wręcza, i o tem uwiadamia

się pozwany Władysław Lisakowski.

Lwów, dnia 10. października 1866.

(1746) © 8 i f t, (1

Nr. 39516. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird Georg Donner, Adolf Graf Poniński oder bessen dem Leben und Wohnerte nach unbekannte Erben Adelaide Gräsin Ponińska oder deren dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben Johann Rath und Mathias Metzger unbekannten Ausenthaltsortes mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider dieselben und Andere Frau Friederike Bergmann unterm 19. Juli 1866 Bahl 39516 wegen Gewährung eines Erlases an dem im Lastenstande der Güter Laka girna s. 3. G. Kausschillingsreste pr. 52006 fl. 96½ fr. in den Itzquidirten Beträgen pr. 13420 fl. und 27891 fl. 67 fr., dann Ertabultrung und Löschung dieser Beträge als ungebührliche Theilbeträge von diesem Kausschillingsreste aus dem Lastenstande der obigen Güter eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit dem Beschluße vom Heutigen die Ueberreichung der Einrede binnen 90 Tagen angeordnet wurde.

Da ber Aufenthaltsort dieser Belangten unbekannt ist, so hat bas f. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen Landesadvokaten Herrn Dr Smolka mit Substituirung des Herrn Landesadvokaten Dr. Rajski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vor-

geschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch dieses Edift werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, übersbaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 28. August 1866.

(1768) E d y k t. (1)

Nr. 7936. C. k. sąd obwodowy Samborski wiadomo czyni, iż na podstawie wyroku tutejszo-sądowego z dnia 7. września 1864 do 1. 4305 realność pod Nrem. <sup>17</sup>/<sub>14</sub> w Samborze położona, do Jędrzeja i Rozalii Bargłów w jednej połowie, do Anny Świerczyńskiej i Michała Świerczyńskiego w drugiej połowie należąca, na żądanie Anny i Michała Świerczyńskich celem rozwiązania spółki własności tej realności w drodze publicznej licytacyi w dwóch terminach na dniu 23. listopada 1866 i 21. grudnia 1866 zawsze o godzinie 10. zrana przedsięwziąść się mającej, sprzedaną zostanie.

Za cenę wywołania kładzie się cena szacunkowa 463 zł. 22 c. w. a. od której 10% obowiązany jest każdy do kupna przystępujący złożyć do rak komisyi licytacyjnej jako zadatek czyli wadyum

w gotówce.

O tej licytacyi zawiadamiają się:

1. prowadzący egzekucyę Anna i Michał Swierczyńscy;

2. zapozwani Rozalia Bargel i spadkobiercy Jedrzeja Bargel; 3. intabulowani wierzyciele: Henryka Hoszowska przez spadkobierczynię Sabinę z Siateckich Romowiczową, c. k. prokuratorya finansowa we Lwowie imieniem wys. skarbu i funduszu indemniza-

cyjnego i Michał Popiel;

4. intabulowani z życia i pobytu niewiadomi wierzyciele: Zofia Boguszówna i Stanisław Wengert, tudzież wszyscy wierzyciele, którzyby później do tabuli weszli, nareszcie wszyscy, którymby uwiadomienie o tej licytacyi z jakiejbądź przyczyny doręczone być nie mogło, przez kuratora p. adwokata Kohna w zastępstwie pana adwokata Ehrlicha.

Z rady c. k. sadu obwedowego.

Sambor, dnia 31. sierpnia 1866.

(1734)Lizitazions-Kundmachung.

Dr. 13356 ex 1866. Bur Berpachtung des Bergehrungefteuer-Bezuges von Liebschlachtungen und ter Fleifdausschrottung, tann vom Weinausschanke nach bem Gefete vom 17. August 1862 in den im nachstebenben Bergeichniße enthaltenen Bachtbegirken bes Stanislauer Finang : Begirfes auf Die Dauer vom 1. Janner 1867 bis Ende Dezember 1867 mit Corbehalt ber fillschweigenden Erneuerung ber Pachtung bie Ende Dezember 1868 ober bie Ende Dezember 1869 merten bei ber f. f. Finang-Begirts-Direfzion in Stanislan an den im Berzeichniffe angesethten Tagen und in den daselbit angegebenen Stunden öffentliche Berfteigerungen abgehalten merben.

Jeder Pachtlustige hat vor der Ligitazion zu Sanden ber Ligitagionefommisfion bas Sabium mit 10% tes im Bergeidnisse erficht= lichen Ausruspreises zu erlegen.

And können schriftliche mit dem 10%tigen Badium verschene wohl verfiegelte Offerien bis 12 Uhr Mittage bes der mundlichen Ligitagion bes betreffenden Pachtbegirtes gunachft vorhergehenden Werktages beim Vorstante der Stanistawower f. f. Finang-Begirke-Direfgion eingebracht und bei ber Letteren bie bieffälligen Ligitagionebe= bingnisse eingesehen werben.

| .:            |               | MA COL                   | Ausrufepreis |     |      |      |                                                                          |
|---------------|---------------|--------------------------|--------------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| £ 0 jj = 35 t | Pachtbezir f  | Tarif=Post               | Fleisch      |     | Wein |      | Die Lizitazion wird abgehalten von 9 Uh<br>Früh bis 2 Uhr Nachmittags am |
| 8             |               |                          | Ñ.           | fr. | ft.  | fr.  | Otto Total                                                               |
| 1             | Behorodezany  | , l III.                 | 1453         | 50  | 64   | 31/2 | 22. Oftober 1866.                                                        |
| 2             | Halicz        | 1 , 1                    | 527          | 35  | 22   | 65   | detto                                                                    |
| 3             | Monasterzyska | .1 , 1                   | 3113         | 41  | 110  | 64   | 23. Oftober 1866.                                                        |
| 3             | Uście         |                          | 729          | 57  | 18   | 52   | betto                                                                    |
| 5             | Nadworna      |                          | 2721         | 36  | _    | 1-1  | 24. Oftober 1866.                                                        |
| 6             | Niżniów       | 1 , 1                    | 677          | 62  | 11   | 18   | betto                                                                    |
| 7             | Tłumacz       |                          | 2829         | 1-1 | 69   | 1-1  | 25. Oftober 1866.                                                        |
| 8             | Buczacz       |                          | 6372         | 1-1 | 145  | 50   | detto                                                                    |
| 9 1           | Mariampol     | . 1 , 1                  | 1090         | 92  | 36   | 1-1  | 29. Oftober 1866.                                                        |
| 10            | Sołotwina     |                          | 1284         | 91  | 80   | 57   | detto                                                                    |
| 11            | Tyśmienica    |                          | 3224         | 1-1 | 210  | 46   | 30. Oftober 1866.                                                        |
| 12            | Delatyn       | - The second contract of | -            | 1-1 | 67   | 20   | detto                                                                    |
| 13            | Ottynia       |                          | 668          | £52 | 10   | 1-1  | 31. Oftober 1866.                                                        |

(1744)Rundmachung. Nr. 1210. Bur Sicherstellung der Deckstocklieferung (b. i. Ersteugung, Bufuhr, Berschläglung, Schlichtung und Berbreitung) für die im Tarnopoler Kreise befindliche Brzezan-Podwołoczyskaer Landos: ftraffe auf bas Sahr 1866 wird eine Offert = Berhandlung ausgeschrieben.

Bon Tarnopol gegen Brzegan. Tarnopoler Wegmeifterschaft. Aus bem Hłuboczeker Steinbruche für das 11/4 der 1. Meile . 2606 fl. -- fr. Mus tem Draganowkaer Steinbruche für bas 34/4

ber 1. und für die ganze 2te Meile 710 Prismen . 4198 " 10 " Vom Tarnopol gegen Podwołoczyska aus dem Biatokamioner Steinbruche fur bie gange Ite Deile 

Mus dem Hafuszczyncer Steinbruche fur bas 12/4

ber 3ten Meile - 260 Prismen . . . . . . . . . 1334 " 60 " Busammen in ber Tarnopoler Wegmeisterschaft

In der Kamionkaer Wegmeisterfchaft. Aus dem Haluszczyńcer Steinbruche für das 34/4 ber 3ten und das 1 & 3 der 4ten Meile — 440 Prismen 1729 fl. 20 fr.

Aus bem Kamionkaer Steinbruche für bas 4/4 ber 4ten und für das 1 2 3 der 5ten Meile - 410 Prismen 1824 , 45 ,

Aus dem Swieta gora Steinbruche für das 4/4 ber 5. und für das 1 2 3 der 6. Meile - 460 Priemen 3641 " - "

Bufammen Kamionkaer Wegmeisterschaft 1310 

Daber für die gange Brzegan - Podwołoszczyskaer Landesstraße — 4080 Prismen . . . . . . 20900 " 65 " österr. Währung.

Die Offerten find nach Wegmeinerschaften ober Steinbruchen, und zwar am 29. Oftober 1866 bis 4 Uhr Rachmittage bei dem Farnopoler f. f. Kreisvorstande zu überreichen.

In der Offerte muß bas 10% Babium beiliegen und bie Ronfretalanbothen ausdrücklich erklärt werden, daß fich ber Unternehmer bie Ausscheidung einzelner Meilenviertel zu Gunften gleichfalls anbiethenden Gemeinden gefallen laffen wird

Der Anboth ift nicht nach Prozentennachläffen von der Fistalfumme, fondern in der bestimmten Gingabe bes mit Budgtaben aus-Bufdreibenden Unbothspreifes pr. Dechtoffprismen für jedes Meilen-

Nachträgliche und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte Anbothe ober nicht mit bem bedungenen Babium belegten Offerten finden feine

Berücksichtigung.

Sonftige allgemeine und spezielle namentlich bie mit h. Statt-halterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 kundgemachten Offertbedingnisse konnen beim f. f. Kreisvorstande eingesehen werben.

Bom f. f. Kreisvorstande. Tarnopol, am 5. Oftober 1866.

Obwieszczenie.

Nro. 2146. Ze strony c. k. urzędu powiatowego w Lutowiskach podaje się do wiadomości, że celem ściagnienia taxy prze-nośnej będzie przysiołek Bereżki, do Stuposiao górnych należący, a pana Marcellego Wistockiego własny, w drodze publicznej licytacyi na rok jeden, t. j. od 1. grudnia 1866 do końca listopada 1867 wydzierzawiony.

Licytacya odbędzie się dnia 8. listopada 1866 w tutejszym

c. k. urzędzie powiatowym.

Warunki licytacyi mogą w tutejszym urzędzie być przejrzane. Do dzierżawy należą, a to: morg. saz. 29 216 

b) budyuki mieszkalne i gospodarskie; c) pramo propinacyi w dwoch karezmach;

d) drzewo na opał tak na swoją potrzeb jak też mieszkańców Berezek, za które ciż rocznie 6 dni ciągłych a 8 pieszych odrabiają;

e) robienie potażu podług upodobania tak w lasach do Bereżek

jak i do Stuposian górnych należących.

Cena wywołania stanowi się na 300 zł. w. a. Chęć wydzierżawienia mający zechcą zaopatrzeni w 10% wadyum w wyż wymienionym terminie w c. k. urzędzie powiatowym w Lutowiskach stanać.

C. k. urząd powiatowy. Lutowiska, dnia 9. października 1866.

Ohwieszczenie licytacyi.

Nr. 4986. Dla zabezpieczenia dostarczenia potrzeb dla powszechnego szpitalu na rok słoneczny obwieszcza się licytacya za pomoca opieczętowanych ofert.

Cheacy brać udział, mają się w niżej wymienionych dniach przed południem o 10. godzinie w kancelaryi dyrekcyi powszechnego szpitalu, opatrzeni postanowionemi kaucyami, znajdować i swe uzdolnienia prawnemi dokumentami wykazać.

Warunki licytacyi mogą w zwykłych godzinach urzędowych w kancelaryi zarządu szpitalu powszechnego przejrzane być.

Otworzenie ofert nastąpi o godzinie 12tej; później podane nie będą przyjęte.

| Duie licytacyi                 | Przedmioty | Kaucya<br>wal. a. |  |
|--------------------------------|------------|-------------------|--|
| 22. października 1866<br>detto | Słoma      | 40 zł.<br>40 "    |  |
| 23. października 1866<br>detto | Mydło      | 20 "              |  |
| 24. października 1866<br>detto | Wino       | 200 "<br>500 "    |  |

Od zarządu szpitalu powszechnego. Lwów, dnia 11. października 1866.